## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Idein Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 309. Mittwoch, den 25. December 1844.

2Ingekommene Fremde vom 23. December.

Die Hrn. Guteb. v. Skarznuski aus Gogolewo, v. Skarznuski aus Xiqžnov v. Otodi a. Chwalibogowo, I. im Bazar; die Hrn. Guteb v. Zablodi a. Gwiazdowo, v. Kurnatowski a. Zdziechowice, Hr. Lieut. Messenberg a. Spławie, I. im schwarzen Abler; Hr. Harger Pomitski aus Bromberg, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Ars Citekt Würtenberg und die Hrn. Jusp. Würtenberg aus Lista, Karge aus Großdorf, die Hrn. Guteb. Gleser a. Weiße, v. Viernacki a. Bablin, I. im Hotel de Dresde; Hr. Guteb. v. Zuminski aus Thorn, I. im Hôtel de Rome; Hr. Guteb. Dorn a. Berlin, Hr. Partik. de Caspord aus Hannover, I. im Hôtel de Bavière.

1) Die Bertha geb. Werthheim versehelichte Werthheim und deren Ehemann Morig Werthheim zu Murow. Goslin habeu mittelst Shevertrages vom 5. September c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Rogafen, am 29. November 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Berta z Werthheimów zamężna Werthheimi mąż jej, Moritz Werthheim z Murow. Gośliny, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 29. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

2) Die verehel. Unteroffizier Tichepte, Henrlette geborne Ulbrich, hat innerhalb breier Monate nach erreichter Großiah. rigkeit, die in hiesiger Proving geltenbe

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Henrietta z Ulbrichów Tschepke wśród trzech miesięcy stawszy się pełnoletnią, wspóle

ebeliche Gutermeinschaft mit ihrem Chemann Wilhelm Abolph Tichente vudge= foloffen, welches hierdurch jur bffentli= den Renntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 4. December 1844.

Bekanntmachung. Der Bims mermeifter Lepfer bierfelbft beabfichtigt auf feinem hier belegenen Grundftude eine Bodwindmuble wit einem Mahlgange gu Debl. und Schrotbereitung, auch einem Grugftampfwerte pon pier Stampfen mit zwei Lochern im Grubenbaum angu= legen und hat hierzu bie landespolizeiliche Genehmigung nachgefucht.

Auf Grund ber Bestimmungen bes Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel XV. S. 229 seg. und ber Befanntmachung Amteblatt pro 1837 G. 274 mird jeder, ber fich bagu gesetlich berechtigt glaubt, aufgeforbert , feine Ginfpruche gegen biefe Anlage binnen acht Wochen bei bem un= terzeichneten Landrathe=Umte anzubringen.

Rach Ablauf biefer Frift wird fein Gin= fpruch angenommen, fondern nach Bes finden ber Ronfens ju ber gebachten Un= lage ertheilt werben.

Cjarnifau, ben 3. December 1844. Ronigliches Landrathe Amt.

siecy stawary sie pelantemia, wepale

ność majątku z mężem swoim, Wilhelmem Adolfem Tschepke podoficerem, wyłączyła.

Krotoszyn, dnia 4. Grudnia 1844. Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

> Obwieszczenie. Cieśla tutejszy Leyser zamierza na gruncie do siebie należącym jeden wiatrak do melenia maki i szrotowania zboża z jednym gankiem wraz stępą do kaszy o czterech tlukach z dwiema dziurami na spodzie założyć, dopraszając się na ten przedmiotudzielenia mu konsensu policyjnego.

Na mocy rozporządzenia, a mianowicie Prawa powszechnego krajowego Części II. Tyt. XV. § 229. i innych, jako też obwieszczenia w Dzienniku z roku 1837. na stronicy 274. objetego, wzywa się niniejszém każdego, któryby mniemał mieć prawo do uczynienia oppozycyi przeciw temu założeniu, aby takowe w przeciągu 8 tygodni podpisanemu Urzedowi Radzco - Ziemiańskiemu podał.

Ile po upłynieniu pomienionego czasu na żaden wniosek uważano nie będzie, i owszem żądane zezwolenie do wystawienia tegoż wiatraka udzielonym zostanie.

W Czarnkowie, d. 3. Grudnia 1844. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

rigfeite die bichiger Preving gellener

- 4) Bei E. G. Mittler in Pofen ift vorrathig: Bilber-Bibel fur die katholifche Jugend, von Munch, in Quart geb. 3 Athlr.
- 5) Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu erhalten: Beder, R. F., Erzähluns gen aus ber alten Belt fur die Jugend, 3 Bd. in 8. cart. 2 Thir. 20 Sgr.
- 6) In Posen bei E. S. Mittler ift vorrathig: Der Feldzug von 1812, bon F. Steger. Bollständig in 16 18 Lieferungen à 5 Sgr.
- 7) Bei E. G. Mittler in Posen ift vorrathig: Allgemeines Biebarzneibuch von D. L. Bagenfeld, gr. 8. cartonnirt. Preis 1 Rthlr. 221 Sgr.
- 8) Nakładem komissyjnym właśnie wyszło w księgarni Braci Szerków w Poznaniu: Sześć mazurów skomponowane na Pianoforte przez A. Vogta. Cena złp. 3.
- 9) Beim Buchandler J Lissner in Posen, Wilhelms-platz No. 5. sind wies ber nachstehende Werke in mehrfachen Exemplaren vorräthig: Sothe's sammtliche Werke, neuste Ausgabe in 40 Banden, prachtvoll vom Berliner Königlichen Hoff buchbinder gebunden für nur 20 River. Buron's sammtliche Werke nach den Anforderungen unserer Zeit neu übersetht von Mehreren. 10 Bande auf weipem Papier für nur 1 Athle. 10 Sgr. Hogarth's Kupferstiche, in 74 Blättern, in scharfen und reinen Abdrücken Quer-Folio. Format für nur 1 Athle, 20 Sgr, Obige Werke, so wie sammtliche Werke, die von mir annoncirt, wurden, wenn nicht das Gegentheil dabei demerkt wied, sind noch gaus neu, und für jeden Defect wird garanfirt.

abyageben.

10) Sekretarz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zpolecenia J.W. Kommissarza Rządowego przy Instytutach naukowych, oglasza niniejszem konkurs na posadę nauczycielaszkoly ewanielirkiej, do której pensya etatem oznaczona wynosi 1000 zl. pol. rocznie. Osoby mające chęć otrzymania takowej, a które wyznania ewanielickiego być winny, złożąnajdalej do dnia ostatniego Stycznia 1845.r. w kancellaryi uniwersyteckiej świadectwa szkolne przynajmniej z ukończonej czwartej klassy gimnazyalnej tu w Krakowie

lub za granicą, i dowód posiadania gruntownéj znajomości języka polskiego, w którym przedmioty naukowe dla szkół początkowych miejskich przepisane, dawane być mają. Poczém nastąpi wezwanie ich do examinu konkursowego.

Kraków, dnia 15. Grudnia 1844.

- 11) Meinen herren Rollegen und bem herrn Teofil Mielcarzewicz, ftatte ich im Damen meiner fo fehr frant barniederliegenden Frau meinen berglichen Dank ab, fur die Gute, die fie mir bewiesen haben. F. Bauermeifter.
- 12) Berkaufe-Anzeige. Den geehrten Abnehmern von Zuchtboden aus hie, figer Schäferei wird hierdurch ergebenft angezeigt, daß vom 3ten Januar ab der Bodverkauf wieder seinen Anfang nimmt. Der vortreffliche Gesundheits-Zustand der heerde ist bekannt. Dom. Koeben (Steinaner Kreis) den 20. December 1844.

  Das Wirthschafts-Umt. Sommer.
- 13) Eine im beften Betriebe ftehende Lohgerberei ift von Oftern 1845 ab zu vers pachten. Das Nahere ift zu erfragen bei der Eigenthumerin, Bronterftr. Do 11.
- 14) Am vergangenen Mittwoch ben 18. d. M. ift Abends gegen 11 Uhr, auf Dem Mege non ber Kanigt Haf-Buchbruckert und bem Dause No. 7. in ber Halbborfstraße, muthmaßlich eine Brieftasche verloren gegangen, beren Außenseite mit
  schon etwas schabhafter Stickerei von blauen, weißen und Goldperlen verschen
  waren. In berselben befanden sich 15 Athle. in Kassen-Anweisungen zu 5 Athle.,
  einige alte Lotterie Loose, eine Schwimm = Marke und einige Wisten-Karten. Der
  ehrliche Finder wird gebeten, diese Brieftasche gegen eine Belohnung von 5 Athle.
  bei dem Consistorial = Rath Siedler, Halbdorfstraße No. 7., eine Treppe hoch,
  abzugeben.
- 15) Lehrlings. Gesuch. Bum Tabat, und Cigarren. Spinnen wird ein Lehre ling gesucht bet W. Remat, Neue Strafe Nr. 3.
- 16) Jamaica-Rum und Arac be Goa empfiehlt außerst billig 3. 2. Joel, Breite Strafe Dr. 1. gegenüber ber Apotheke,